# 4. Situng.

Freitag ben 6. Oftober 1939.

|                                             | Sett |
|---------------------------------------------|------|
| Chrung bes in Polen gefallenen Abgeorbneten |      |
| Meyer-Quabe fowie anderer verftor-          |      |
| bener Mitglieber bes Reichstags             | 51.  |
| Erflärung ber Reichsregierung               | 51   |
| Abolf Sitler, Guhrer und Reichstaugler      | 51   |
| Schluftworte bes Prafibenten                | 63   |

Die Sitzung wird um 12 Uhr 4 Minuten burch ben Prafibenten eröffnet.

Prafibent Göring: Die Gigung ift eröffnet.

Meine Serren Abgeordneten! Wir wollen zuerst jenes Abgeordneten gebenten, der in den Känupfen in Polen sien beden fich führer, Boll ein de Jardend gelassen hat, St. Obergruppenführer Mehrer-Ouade. (Die Abgeordneten haben sich von ihren Siehen erthoben.)

Wir gebenten bes weiteren ber übrigen Berftorbenen bes Saufes, ber Serren Graf bon ber Schulenburg, Scheriau, Freiherr von Reibnig und Dr. Bell.

Sie haben fich jum ehrenden Angedenken ber Berftorbenen von ben Gigen erhoben; ich banke Ihuen.

Wir treten in die Tagesordnung ein:

Entgegennahme einer Erflärung ber Reichsregierung.

Das Wort hat unfer Gubrer.

Abolf Stiter, Jührer und Reichstangter (mit fürmischen Beichtsten begrüßt): Abgeordnete, Männer des Deutschen Beichstage! In einer schiefdalssichweren Seit saden Sie, meine Abgeordneten, als Bertreter des deutschen Bolfes am 1. September diese Jahres bier getagt. Ich mußte Sie damals in Kenntnis sehen von den ichweren Entschilfen, die und den durch die intramsignente, prodoctatorische Sattung eines Staates aufgemungen worden waren. Seitdem sind mun fünf Wochen vergangen. Wenn ich Sie mun heute wieder berbitten ließ, dam geschaft des, um Ihnen einen Rechnschaftsbericht über das Bergangene und den sin Sie nötigen Einblick in die Wegenwart und, soweit

Seit wei Tagen sind unsere Stäbte, Märtte und Dörfer geschwindt mit den Hahmen und Symbolen des neuen Reiches. Unter Glockniduten feiert das beutsche Bolf einen großen, in seiner Art geschichtlich einmaligen Sieg. Ein Staat von immerhin Reichstan 1939. 4. Simma.

36 Millionen Menfchen, eine Armee von rund 50 Ju- (o) fanterie- und Kavalleriedbisssonen sind gegen uns angetreten. Jiere Whssiden waren weit gespannte, die Zwerssicher Westellung unseres Deutschen Reiches auch (als selbsversändlich

Nach 14 Tagen waren bie größten Teile bes polnisten Sereis entweber geriprengt, gefangen ober umfolossen. Die beutschen Armeen aber hatten in bieser Beit Entfernungen gurudgelegt und Natume besetzt, au berem Bewolkstigung vor 25 Jahren über 14 Monatte benötigt worden sind. Weenn auch eine Ungahl benombers gestlichtet Seilungsfrategen der anderen Weltdas Tempo biese Helbauges als für Deutschland bennoch entstäusschen binstellen wollte,

(Seiterfeit)

fo miffen wir boch alle, bag es eine größere Leiftung höchften Golbatentums in ber Rriegsgeschichte bisber faum gegeben bat. Daß fich bie letten Refte ber polnifchen Urmeen in Warfchau, Moblin und in Sela bis jum 1. Oftober ju halten bermochten, mar nicht die Folge ihrer Tuchtigfeit, fondern nur unferer D fühlen Klugheit und unferem Berantwortungsbewußtfein gugufdreiben. 3ch habe es verboten, mehr Menfchen ju opfern, als unbedingt notwendig mar, bas beißt, ich habe bie beutsche Rriegsführung von der noch im Weltfrieg herrichenden Meinung, um des Preftiges willen bestimmte Aufgaben unter allen Umftanden in einer bestimmten Beit lofen gu muffen, bewußt freigemacht. Bas ju tun unbedingt erforderlich ift, geschinde, gentation auf Opfer. Was aber vermieben werben fann, unterbleibt. Es mare für uns fein Problem gemefen, ben Widerftand bon Warfchau fo, wie mir ibn bom 25. bis 27. Geptember gebrochen haben, bom 10. bis 12. ju breden. 3ch habe nur erftens beutsche Menschenleben ichonen wollen und zweitens mich ber wenn auch trugerifden Soffnung bingegeben, es fonnte auch auf ber polnifden Geite wenigftens einmal die verantwortungsbewußte Bernunft ftatt bem verantwortungelofen Wahnfinn fiegen.

Es hat sid aber gerade hier im steineren Rahmen genau das gleiche Schauspiel wieberholt, wie wir es im größten Umsam vorher erteben mußten. Der Berluch, die verantwortliche holliche Zeutpenstätzung, sowie es eine solche überhaust gad, von der Jwecholigielt, ja dem Wahmuis eines Wüberstandes gerade in einer Williamenstodt zu überzugung, schug sehe bei Judich erzustig, mong der Sampthale sienes Wüberstand auf, der Gehöftens zu übere Westelle die die erzustig zu werden der Sampthale sienes Amsels einen Wilderfand auf, der höchstens zu übere Bertalt der William wert zu der Kenntnis, daß die Gehöften gang ist von die nicht fannschaften mürke, der werden der Angelij wohl nicht fannschaften mürke, der wandelte man die Etabl als solche in eine Festung

11

(Mbolf Sitler, Gubrer und Reichstangler.)

(A) burchzog fie freug und quer mit Barrifaben, richtete auf allen Dlaten, in Strafen und in Sofen Batterieftellungen ein, baute Taufende von Maschinengewehrneftern aus und forberte die gefamte Bevölferung zur Teilnahme am Kampf auf. Ich habe, einfach aus Mitleid mit Frauen und Kindern, den Machthabern in Warfchau angeboten, wenigftens bie Sivilbevolferung ausziehen ju laffen. 3ch ließ Waffenrube eintreten, ficherte die notwendigen Musmarichmege, und wir alle warteten genau fo bergebens auf einen Darlamentar wie Ende Muguft auf einen polnifden Unterhandler. Der ftolge polnifche Stadtfommanbant wurdigte uns nicht einmal einer Antwort. Ich habe bie Friften fur alle Falle verlangern laffen, Bomber fcmere Urtillerie angewiesen, nur einwandfrei militarifche Objette anzugreifen, und meine Aufforderung wiederholt: es blieb wieder vergeblich. 3ch habe baraufhin angeboten, einen gangen Stadtteil, Draga, überhaupt nicht zu befchießen, fondern für die givile Bevolterung gu refervieren, um diefer die Möglichfeit gu geben, fich borthin gurudgugiehen. Auch biefer Borlichtag murde mit polnischer Berachtung bestraft. Ich habe mich zweimal bemubt, dann wenigstens die in erractionalen Kolonien aus der Stadt zu entscruete. Dies gelang endlich mit vielen Schwierigkeiten, bei ber ruffifchen erft in letter Minute.
Ich habe nun fur ben 25. September ben Beginn

30 gabe num pur om 20. September ein Segum des Angriffs befohen. Diefelbe Vertridigung, die se erft unter ihrer Würde fand, auf die menschlichen Vorläcksge auch nur einzugeben, hat dann allerdings äußerlf ichnell ihre Haltung geändert. Um 25. begann der deutsche Knariff, und am 27. hat sie kabituliert!

(Stürmifder Beifall.)

Sie hat es mit 120 000 Mann nicht gewagt, so wie einst unser Seutscher General Lihmann mit weitaus unterlegenen Krästen bei Brzeein, einen führen Jusfall zu machen, sondern es nun vorgezogen, die Wassen

ju ftreden.

Man soll daßer sier keine Bergleiche mit bem Alfagar ziehen. Dort haben phanische Seiben wochendung sowerien Ungriffen belbenmütig getroht und sich damit wirklich mit Recht verewigt. Sier aber hat man in gewissenlicher Weise eine große Total ber Zert börung anbeimgegeben und bann nach 48 Stunden kapituliert. Der volnische Goldat hat im einzelnen an manchen Stellen tapfer gefochten. Seine Führung aber faum, von oben beginnend, nur als unverantvortlich, gewissenlich und big begeichnet werden.

Auch vor Sela hatte ich befohlen, ohne gründlichte Vorbereitung keinen Mann zu opfern. Auch dort ervolgte die Abergabe in dem Augenblick, da endlich der deutsche Ungriff angefündigt wurde und seinen An-

fang nahm.

Sich treffe biefe Seftstellungen, meine Mageordneten, um der geschichtlichen Legendembildung zworzustenungen, benn wenn sich in diesem Jeldaug um jemanden eine solche Legende bilden darf, dann nur um dem ben deutschen Mustetier, der angreisend und marschierend

(fturmifder, immer wieberholter Beifall)

seiner unvergänglichen ruhmvollen Geschichte ein neues Watt hingufigte. Sie kann sich bilden um die schweren Waffen, die biefer Infanteire unter unfagdaren Antrengungen zu Hilfe eilten. Dieser Legende würdig find die schwarzen Manner unserer Pangerwasse, die in verwegener Entschlesenbeit, ohne Rufflich auf verwegener Entschlesenbeit, ohne Rufflich auf

Abermacht und Gegenwehr den Angriff immer wieder (6) aufs mei vortrugen, und endlich mag die Legende verhertlichen sein etodesmutigen Alleger, die, wissend, daß jeder Abschaft, der sie nicht in der Luft tötete, bei ibrem Abschrung auf der Erde giber rungschaft werden und Wasselfreiterung führen mußte, in unentwegter Beharrlichkeit beobachteten und mit Bomben und Masschinngenehr angriffen, no immer der Angriff befossen war der ein ziel sied geigte. Das Gleiche gilt für die Selben migret L'Boot-Wassel

Wenn ein Staat von 36 Millionen Einwohnern und biefer militärlichen Stärte in 4 Wochen reitlos vernichtet vorto und vorm in diefer gangen Zeit für den Sieger nicht ein einziger Nichtschap einkritt, dann fann man batin nicht die Gnade eines besonderen Glütze sehen, sondern den Rochweiß höchster Nichtschung, beiter Jülkung und todes mittigfer Lagfertefit.

(Lebhafter Beifall.)

Ich glaube, Ihnen aus ber großen Reihe ber fo rafch aufeinanderfolgenden Schlachten und Rampfe nur zwei Episoben als Beispiel fur viele ermabnen gu burfen. 2118 fich jur Dectung bes gegen die Weichfel porffürmenden Geeres bes Generaloberft von Reichenau an beffen linten Blugel die Divifionen ber Urmee bes Generaloberft Blastowit gestaffelt gegen Barfchau bin bewegten mit bem Auftrag, ben Ungriff ber polnifden Sentralarmee in die Blante ber Urmee bes Generals von Reichenau abzuwehren, ba traf in einem Mugenblid, ba man im wefentlichen bie polnifchen Urmeen als ichon im Rudzug auf die Beichfel befindlich annahm, ploblich ihr Stoß in die marichierende Urmee bes Generals Blastowis. Es war ein berweifelter Berfuch ber Dolen, ben fich um fie fcbließenden Ring ju fprengen. Bier polnische Divisionen und einige Ravallerieverbande marfen fich auf eine einzige beutsche aftibe Divifion, die, felbft auseinanbergezogen, eine Linie von faft 30 Rilometer gu beden hatte. Trop fünf ober fechsfacher Aberlegenheit bes Geinbes und trot Ubermubung ber eigenen, feit Tagen fampfenben und marichierenden Truppe fing biefe Divifion ben Ungriff auf und warf ihn jum Teil in blutigftem Sandgemenge gurud und wich und wantte nicht, bis

(Mbolf Bitler, Suhrer und Reichstangler.)

(A) bie notvendigen Bertäftungen berangeführt werden frumten. Und während der seindliche Rundfund bereits triumpsterend die Rachricht vom Durchforund auf Cods vertweitete, meldete mir der Dibissionsgeneral, dem gerichfossen ellem geschied, den Bertain des Anguists, den Bertain des Anguists, die Bertsinderung des Durchforungs, das tapfere Berbalten seiner Soldten einer Soldten

# (Stürmifche Beifallstundgebungen.)

Sier maren bie Berlufte freilich große.

Eine beutiche Landwehrbibifion hatte mit geringen anderen Berbänden ben Auftrag, die Polen in den nördlichen Korridor zu brücken, Gbingen zu nehmen und in der Richtung auf die Salbinfel Bela vorzuftogen. Diefer Landwehrdivision ftanden gegenüber polnische Eliteverbande, Marinetruppen, Fähnrichs-und Unteroffizierschulen, Matrosen-Artillerie und Reiterei. Mit ruhiger Sicherheit ging biese beutsche Landwehrbivision an die Lösung eines Auftrags, der ihr einen auch gablenmäßig weit überlegenen Begner als Teind gab. In wenigen Tagen wurde ber Pole aber von Position zu Position zurückgeworfen, 12 600 Befangene gemacht, Gbingen befreit, Orhoeft gefturmt und weitere 4 700 Mann auf die Salbinfel Bela abgebrangt und eingeschloffen. 2118 bie Befangenen abmarichierten, bot fich ein ergreifendes Bilb: bie Sieger zum großen Teil bejahrte Manner, viele mit ben Abgeichen bes großen Rrieges auf ber Bruft, und an ihnen vorbei zogen die Rolonnen ber Gefangenen, junge Menschen im Alter von 20 bis 28 Jahren. Da ich Ihnen nun die Bahl unferer Toten und Ber-

Letten bekannt gebe, bitte ich Sie, aufzustehen.

# (Die Abgeordneten erheben fich.)

Wenn auch diese Jass dant der Ausbildung unserer Truppen, dant der Wirfung unserer Massien und der Führung unserer Berkände saum den zwanzigisten Teil von dem ausmacht, was wir bei Beginn diese Feldzuges bestindten zu missen glaubten, do wollen wir boch nicht verzessen, das jeder eingelne, der hier sein gleben gegeben bat, sür jein Bosst und unser Reich das Größte opferte, was der Mann seinem Bosse geben sanden.

Es find noch der Engade vom 30. September 1939, die wesentliche Beränderungen nicht mehr ersäusen nicht, in Seet, Kriegsmarine und Lustwosse einschlich der Offiziere gefallen 19572 Mann, vernundet 30 322 und dermißt 304. Bon diesen Bermißten wird ein Teil, der in polnische Sände siel, leider wohl ein Teil, der in polnische Sände siel, leider wohl einstellen Bestellen Bermißten der Seinstellen Bermißten der Seinstellen Bermißten Wieden milsten. Diesen Opfern des polnischen Geldzuges gedert unter Danstarteit, den Bermundeten unster Bileg, den Ungehörigen unser Mitempfinden und unter Silfe

Mit dem Kall der Heftungen Wartschau, Wodsin und ber Abergade von Sela ist der vonliche Feldung desenbet. Die Sicherung des Lankes vor herunfriodsenben Marvbeuren, Räuberbanken und eingelnen Terroristen wird mit Entschlossenbet und eingelnen Terroristen wird mit Entschlossenbet der Abergaden der Vergebnis des Kampfes ist die Bernichtung aller polnstischen Armenn. Die Vallossung eiges Scharks war die Falge. Od 1000 Mann Gefangene haden bisher den "Bartsch and der Ertelins angetreten.

### (Stürmifcher Beifall.)

Die Beute an Material ift noch unüberfehbar.

Seit Ausbruch des Krieges fieht augleich im Welten bie deutsche Wehrmacht in rubiger Bereitschaft und er Gwartet den Jeind. Die Reichstriegsmarine hat im Kampf um die Westerplatte, Ghingen, Disoelt und Sela, in der Sicherung der Office und der Deutschen Bucht ihre Pflicht erfüllt, unfere U-Boot Wasse werden der fünfte fruiktig der einfligen, underegsfenen Selden.

Ungefichts biefes gefchichtlich einmaligen Bufammenbruchs eines fogenannten Staatswefens erhebt fich mohl für jeben bie Frage nach ber Urfache eines folden Borgangs. Die Wiege bes polnifden Staates fand in Berfailles. Mus unermeglichen blutigen Opfern - nicht ber Dolen, fondern ber Deutschen und Ruffen - mar biefes Gebilbe geboren worben. Was borber ichon in Jahrhunderten feine Lebensunfahigfeit erwiefen hatte, wurde durch eine ebenfo lebensunfähige, wirflichteits-frembe beutiche Staatsführung erst im Jahre 1916 fünstlich gezeugt und 1920 nicht weniger fünst-lich geboren. Unter Misachtung einer fast halb-Rűdfidit taufendiabrigen Erfahrung, ohne bie Begebenheit eine mehrhundertjahrigen gefchicht. lichen Entwicklung, ohne Würdigung ber ethnograbbifden Berhaltniffe und unter Migachtung aller wirtichaftlichen Swedmäßigfeiten murbe in Berfailles ein Staat fonftruiert, ber feinem gangen Befen nach früher ober fpater bie Urfache ichwerfter Rrifen werben mußte. Ein Mann, ber heute leiber wieder unfer grimmigfter Begner ift, bat bies bamals flar boraus. gefehen, Llond George, und fo wie viele andere warnte auch biefer nicht nur mahrend ber Entftehung biefes Bebilbes, fonbern auch in ber Beit ber fpateren Musweitung, bie gegen jebe Bernunft und gegen jebes Recht borgenommen worben mar. Er fprach bamale bie Befürchtung aus, bag in biefem Staat eine gange Reihe (D) bon Ronflittstoffen geschaffen murbe, bie fruher ober fpater bie Unlaffe ju ichweren europaifchen Museinanbersehungen abgeben fonnten.

Tatfache ift, bag biefer neue fogenannte Staat in ber Struftur feiner Nationalitäten bis gum beutigen Tag nicht geflart werben fonnte. Man muß bie Methoben polnifcher Bolfsgablungen fennen, um gu wiffen, wie ganglich mahrheitsfern und belanglos bie Statistifen über bie volfliche Jusammensehung bieses Gebietes waren und find. 1919 wurden von ben Polen Bebiete beansprucht, in benen fie behaupteten, Dehrbeiten bon 95 Prozent zu befiben, 3. B. in Oftpreußen, während bann bie fpater ftattfindende Abstimmung bolle 2 Progent fur bie Polen ergab. In bem bann enbaultig auf Roften bes fruberen Rugland, Ofterreich und Deutschland geschaffenen Staat murben bie nichtpolnifchen Bolfer fo barbarifch mighandelt und unterbrudt, thrannifiert und gefoltert, bag jebe Abftimmung nunmehr bom Belieben bes jeweiligen Bowwoben abbangig mar und somit bas gewünschte ober verlangte gefälichte Refultat ergab. Allein, auch bas unzweifelbaft polnifche Element felbft erhielt taum eine hobere Bewertung. Wenn biefes Bebilbe bon ben Staats. mannern unferer westlichen Salbfugel auch noch als Demofratie angesprochen wurde, bann war bies eine Berhöhnung ber Grundlagen ihrer eigenen Spfteme. Denn in biefem Canbe regierte eine Minoritat ariftofratifder ober nichtariftofratifder Grofigrundbefiger und bermögender Intellektueller, für bie bas eigene polnische Bolk im gunftigften Falle nur eine Maffe von Urbeitefraften barftellte, Sinter biefem Regime ftanben beshalb auch niemals mehr als 15 Prozent ber Befamt. (Moolf Sitler, Sührer und Reichstangler.)

bevölferung. Dem entsprach bie wirtschaftliche Not-(A) lage und der fulturelle Tiefftand. Im Jahre 1919 übernahm biefer Staat von Preugen und auch von Ofterreich in jahrhundertelanger Arbeit mubfelig entmidelte, ja jum Teil gerabegu blubenbe Provingen. Seute, 20 Jahre fpater, find fie im Begriff, allmahlich wieder zu berfteppen. Die Beichfel, ber Strom, beffen Meeresmundung fur die polnifche Regierung immer fo ungeheuer wichtig war, ift mangels jeber Pflege icon jest ungeeignet fur jeben wirflichen Berfehr und je nach ber Jahreszeit entweber ein milber Strom ober ein ausgetrodnetes Rinnfal. Stabte und Dorfer find vermahrloft, bie Strafen mit geringften Musnahmen verlottert und verfommen. Wer gum erften Male biefes Land zwei ober brei Wochen lang befichtigt, ber erhalt erft einen Begriff bom Ginn bes Bortes: "Dolnifche Wirtichaft"!

### (Beifall und Seiterfeit.)

Erot ber unerträglichen Buftanbe in biefem Lanbe hat Deutschland versucht, ein erträgliches Berhaltnis ju ihm herzustellen. Ich selbst habe mich in den Jahren 33 und 34 bemüht, irgendeinen gerechten, billigen Ausgleich gwifchen unferen nationalen Intereffen und ben Bunfchen auf Aufrechterhaltung bes Friebens mit biefem Lande gu finden. Es gab eine Beit, ba Marichall Pilfubffi noch lebte, in ber es zu gelingen ichien, biefe Soffnung - wenn auch in beicheibenem Musmaß verwirflichen zu tonnen. Es gehorte bagu eine unerhorte Gebuld und eine noch größere Gelbstüberwindung. Denn für viele ber polnischen Wonwoden schien die ftaatliche Berftanbigung gwifden Deutschland und Polen nur ein Freibrief zu fein fur die nunmehr erft recht ungefabr-(B) liche Berfolgung und Bernichtung bes bortigen Deutschtums. In ben wenigen Jahren bis 1922 haben über 11/2 Millionen Deutsche ihre fruhere Seimat verlaffen muffen. Gie murben babongejagt, ohne oft auch nur ihre notwendigsten Rleiber mitnehmen zu fonnen. 218 im Jahre 1938 bas Olfger Gebiet an Polen fiel, gingen biefe mit ber gleichen Methobe auch gegen bie bort wohnenden Tichechen bor. Biele Taufende bon ihnen mußten oft innerhalb weniger Stunden von ihren Urbeitsftatten, ihren Wohnungen, ihren Dorfern und Stabten fort, taum bag ibnen gestattet mar, auch nur einen Roffer ober ein Riftchen mit Rleibungsftuden mitgunehmen. Go ging es in biefem Staate feit Jahren gu, und jahrelang haben wir bem zugefeben, immer bestrebt, burch eine Berengung unferes ftaatspolitifden Berhaltniffes vielleicht eine Befferung bes Lofes ber bort lebenben ungludlichen Deutschen erreichen gu fonnen. Allein, es fonnte nicht überfeben merben, baß jeber beutsche Berfuch, auf biefem Wege gu einer Behebung ber Mifftande ju fommen, bon ben polnifden Berrichern nur als Schmache ausgelegt murbe, vielleicht fogar als Dummbeit.

Da bie polnische Regierung nun baran ging, auf taufend Wegen auch Dangig allmählich zu unterjochen, versuchte ich, burch geeignete Borfchlage eine Cofung ficherzuftellen, bie nationalpolitifch Dangig entsprechend bem Willen feiner Bevolferung Deutschland angliebern tonnte, ohne ben wirtichaftlichen Bedürfniffen und fogenannten Rechten Dolens baburch Albbruch ju tun. Wenn heute jemand behauptet, bag es fich hier um ultimative Forberungen gehanbelt hatte, bann ift bies eine Lüge. Denn bie im Marg 1939 ber polnischen Regierung zugeleiteten Lofungsvorschlage maren nichts an-

deres als die von mir versönlich mit dem Aukenminister Bed felbft icon langft borber befprochenen Unregungen (O) und Gebanten. Rur baß ich glaubte, im Fruhjahr 1939 ber polnifchen Regierung bor ihrer eigenen öffentlichen Meinung bas Eingehen auf biefe Borichlage erleichtern zu fonnen burch bas Angebot, als Aquivalent ihr einen Unteil an der von der Clowafei gewollten Sicherung ihrer Unabhangigfeit einraumen gu fonnen.

Wenn bie polnische Regierung bamals nun bas Eingehen auf eine Besprechung biefer Borichlage ablebnte,

bann gab es bierfur zwei Grunde.

Erftens: Die hinter ihr ftebenben aufgeputichten chaubi. niftifchen Triebfrafte bachten überhaupt nicht baran, bie Frage Dangig zu lofen, fonbern im Gegenteil, fie lebten bereits in bem fpater publigiftifch und rednerifch vorgetragenen Soffnungen, weit über Danzig hinaus bas beutsche Reichsgebiet erwerben, bas beißt alfo angreifen und erobern ju fonnen. Und gwar blieben biefe Bunfche nicht etwa bei Oftpreußen fteben, nein, in einer Flut bon Publifationen und in einer fortgefetten Folge bon Unfprachen, Reben und von Refolutionen ufm. murbe außer der Einverleibung Oftpreugens auch noch die Unnettion von Dommern, Schlefien verlangt, bie Dber als minbefte Grenze geforbert, ja am Enbe fogar bie Elbe als die natürliche Scheibelinie gwifden Deutschland und Dolen bezeichnet. Diefe heute vielleicht als irrfinnig empfundenen, bamale aber mit fanatifdem Ernft borgetragenen Forberungen wurden in einer geradezu lachhaften Beife motiviert mit ber Bebaubtung einer »bolnifden givilifatorifden Miffion«

(Lachen)

und als berechtigt, weil erfüllbar, hingeftellt mit bem Sinweis auf Die Rraft ber polnifden Urmee. Bahrend ich bem bamaligen polnischen Ungenminifter bie Gin (D) ladung zu Besprechungen über unfere Borfchlage fdidte, fdrieben bie polnifden militarifden Beitfdriften bereits von ber Bertlofigfeit bes beutschen Beeres, ber Feigheit bes beutschen Golbaten, ber Minberwertigfeit ber beutichen Waffen, ber felbftverftanblichen Aberlegenheit ber polnischen Wehrmacht und ber Giderbeit im Ralle eines Rrieges, Die Deutschen por Berlin gu ichlagen und bas Reich ju pernichten. Der Mann aber, ber die deutsche Urmee vor Berlin "gerhaden« wollte, war nicht irgendein fleiner polnischer Unalphabet, fonbern ber 3. St. in Rumanien figende Generaliffimus Rydz-Smigly.

Bas Deutschland und bie beutsche Wehrmacht an Berletungen und Beleibigungen burch biefe militari. ichen Dilettanten einsteden mußten, mare bon feinem anderen Staat hingenommen worben, allerbings auch bon feinem anderen Bolf zu erwarten gewesen. Rein frangofifder und auch wohl fein englischer General murbe fich jemals ein abnliches Urteil über die beutsche Wehrmacht erlaubt baben und umgefehrt fein beutscher über bie englischen, frangofischen ober italienischen Golbaten, fo wie wir bies feit Jahren und nach bem Mary 1939 immer wieber von polnifcher Geite gu horen und ju lefen befamen. Es geborte eine große Gelbftuberwindung bagu, biefen frechen, unberichamten Unbobelungen gegenüber ruhig zu bleiben trot bem Bewußtfein, daß die beutsche Wehrmacht in wenigen Wochen biefen gangen lacherlichen Staat faint feiner Urmee gerfcblagen und bon ber Erbe himmegfegen murbe. Allein, biefe Beifteshaltung, fur bie bie führende Schicht in Polen felbit verantwortlich mar, bilbete die erfte Ur(Mbolf Sitler, Suhrer und Reichstangler.)

(A) sache, warum die polnische Regierung es ablehnte, die beutschen Borschläge auch nur in einer Diskussion zu erörtern.

Der zweite Grund aber lag in jenem unfeligen Barantieberfprechen, bas man einem Staat gab, ber überbaubt nicht bedroht mar, ber aber, nunmehr gebedt burch zwei Weltmachte, fich febr fchnell in die Uberzeugung bineinlebte, eine Großmacht ungeftraft propogieren zu fonnen, ja vielleicht fogar hoffte, bamit bie Borausfebung für die Bermirflichung feiner eigenen birnberbrannten Umbitionen berbeiführen zu fonnen. Denn fowie fich Polen im Befit biefer Garantie wußte, begann für bie bort lebenden Minoritäten ein mabres Schredensregiment. 3ch habe nicht die Aufgabe, über das Cos der ufrainifden oder der weißruffifden Bolfsteile zu fprechen; beren Intereffen liegen beute bei Ruß-land. Alber ich habe bie Pflicht, über bas Cos jener Sunderttaufende von Deutschen gu reden, die einft diefem Lande feit vielen bundert Jahren überhandt erft bie Rultur gebracht baben, die man nun auszutreiben, ju unterbruden und ju vergewaltigen begann, die aber feit bem Darg 1939 einem mabrhaft fatanifden Schredensregiment ausgeliefert maren. Wieviele von ihnen verfchleppt find, wo fie find, tann auch heute nicht festgestellt merben. Ortschaften mit Sunderten an beutschen Einwohnern haben feine Manner mehr. Sie sind restlos ausgerottet worden. In anderen wieder hat man die Frauen vergewaltigt und ermordet, Madden und Rinder gefchandet und getotet.

3m Jahre 1598 fchrieb ber Englander Gir George Carem in feinen biblomatifden Berichten an bie Britifche Regierung, bag bie bervorftechenbften Charafter-(B) eigenschaften ber Polen Graufamteit und moralifche Bugellofigfeit feien. Diefe Graufamteit hat fich in ben pergangenen Sabrbunderten feitdem nicht geandert. Go wie man erft Behntaufenbe und Behntaufenbe von Deutschen abschlachtete und in fabiftifcher Beife gu Tobe marterte, fo hat man die mahrend bes Rampfes gefangenen beutschen Golbaten gefoltert und maffafriert. Diefes Schoffind ber westeuropaifchen Demofratien gehort überhaupt nicht zu ben fulturellen Rationen. Uber 4 Jahre lang war ich im Großen Rrieg im Weften. Huf feiner ber ftreitenben Geiten murbe bamals etwas Ahnliches getan. Was fich aber in biefem Canbe in ben letten Monaten abgefpielt bat und in ben letten 4 Wochen ereignete, ift eine einzige Unflage gegen bie verantwortlichen Macher eines fogenannten Staatsgebilbes, bem jebe polfliche, hiftorifche, fulturelle und fittliche Borausfegung fehlt. Wenn nur 1% bon biefen Scheufeligfeiten irgendwo in der Welt an Englandern verübt murbe, bann möchte ich bie emporten Biedermanner feben, die beute in icheinheiliger Entruftung bas beutsche ober ruffische Borgeben berurteilen.

### (Lebhafte Zuftimmung.)

Nein! Diefem Staat und diefer Staatsführung eine Garantie ausgünfellen, so wie dies gescheen war, fonnte nur zu schwerben Unbeil führen. Weber die polnische Regierung oder der ist ragende fleine Klüngel noch das polnische Staatsvolf als solches waren befähigt, die Vernmoortung zu ermesjen, die in einer solchen Verpflichtung dab Europas zu ihren Gunsten lag.

Mus biefer aufgeputschien Leibenschaft einerseits sowie aus bem Gefühl ber Sicherheit, bie ja Polen unter allen Umftanden garantiert worben war, entsprang

bas Berhalten ber polnischen Regierung in ber Beit (C) amifchen ben Monaten Abril und Muguft biefes Jahres. Dies bebingt auch die Stellungnahme ju meinen Befriedungsvorfcblagen. Die Regierung lehnte biefe Borfclage ab, weil fie fich von ber öffentlichen Meinung gebedt ober fogar angetrieben fühlte, und bie öffentliche Meinung bedte und trieb fie auf biefen Beg, weil fie von der Regierung nicht eines Befferen belehrt morben mar und por allem, weil fie fich bei jedem Alft nach außenhin als genugend gefichert empfand. Go mußte es gur Saufung ber furchtbaren Terrorafte gegen bas beutsche Bolfstum fommen, gur Ablehnung aller Lofungsporfchlage und endlich ju immer großeren Abergriffen auf bas Reichsgebiet felbit. Es mar bei einer folden Mentalitat allerbings mohl auch verftanblich, bag man bann bie beutiche Langmut nur als Schwache anfah, d. h. daß jedes beutsche Rachgeben nur als Beweis für bie Möglichfeit eines weiteren Borgebens angeleben wurde. Die Barnung an die polnifche Regierung, Dangig nicht mehr mit weiteren ultimativen Roten gu beläftigen und bor allem die Stadt auf die Dauer nicht wirticaftlich zu erdroffeln, führte zu feiner Erleichterung ber Lage, fonbern im Gegenteil zur verfebrs. technischen Abichnurung ber Stadt. Die Barnung, bie ewigen Ericbiegungen, Mighandlungen und Marterungen ber Bolfobeutschen endlich einzustellen bzw. ihnen entgegenzutreten, fuhrte ju einer Bermehrung biefer graufamen Afte und zu verschärften Aufrufen und Set. reben ber polnifden Wohmoben und militarifden Machthaber. Die beutschen Borfcblage, noch in letter Minute einen billigen und vernünftigen Musgleich berguftellen, murben mit ber Generalmobilmachung beantwortet. Das beutsche Ersuchen (entsprechend ber von England felbft gegebenen Unregung), einen Unterhand, (D) ler ju fchiden, murbe nicht befolgt und am zweiten Tag mit einer gerabezu verlegenben Erflärung beantwortet.

Unter heifen Umftämben war es flat, daß bei weiteren Anguisen auf das Reichsgebiet die beutsche Gewild nunmer ihr Embe inhen mürde. Bas die Polenfalschlicherneise als Schwäche ausgelegt batten, war in
Britstlicheit unter Verentwortungsbewuhrein und mein
Bille, wenn irgend möglich doch noch zu einer Berschwichung zu tommen. Da sie aber glaubten, daß
biese Gehalt und diese Gangmut als Schwäche ihnen
alles gestatten würde, blieb nichts anderes übrig, als
sie über diesen Jertum aufgustlären und enbilch mit
den Mitteln zurückzichgagen, deren sie sich sießes feit

### (Lebhafte Buftimmung.)

Unter biefen Schlägen ift biefer Staat nun in wenigen Bochen zerfallen und hinweggefegt worben. Gine ber unfinnigften Taten von Berfailles ift bamit beseitigt.

### (Stürmifder Beifall.)

Mem fic nun in biefem beutschen Borgeben eine Autereffengemeinschaft mit Ausstand ergeben hat, fo ift biefe nicht nur in ber Gleichartigfeit ber Probleme begründet, die die Beite Staaten berüffen, sondern auch in ber Gleichartigfeit ber Lerenntuffe, bie fich in beiben Staaten über die Ausgestaltung ber Begiehungen zueinander herausgefollber haben

Ich habe fcon in meiner Danziger Rebe ertlärt, baß Rugland nach Drinzibien organisiert ist, die verschien sind von unseren beutschen. Allein, seit es sich ergab, baß herr Stalin in diesen russischen Drinzierischen Drinzierischen Drinzierischen (Mbolf Sitler, Guhrer und Reichstangler.)

(A) ihien feinen Sinderungsgrund erdlictte, mit Staaten anderer Auffaling freundschaftliche Beziebungen zu pflegen, tann auch des nationaltojalassische Deutschland feine Beranlassung mehr sehen, etwa seiner anderen Wassisch anzulegen.

### (Sebr richtig!)

Sowjet-Aufland ift Sowjet-Aufland; das nationallogialifitige Deutschland ist das nationaliogialifitige Deutschland. Eines ader ift ficher: indemselben Moment, in dem die beiden Staaten sich gegensteitig ibre verschiebenen Regime und deren Pringipten respectiveren, entfällt jeder Grund für irgendeine gegenseitige feindselige Saltuna.

(Lebhafte Bustimmung.)

In gefchichtlich langen Zeitraumen ber Bergangenheit hat es fich erwiefen, daß die Bolter biefer beiden großten Staaten Europas bann am gludlichften maren, wenn fie miteinander in Freundschaft lebten. Der große Rrieg, ben einft Deutschland und Rugland gegeneinanber führten, ift jum Unglud beiber Canber geworben. Es ift berftanblich, bag befonders bie fapitaliftifchen Staaten bes Beftens beute ein Intereffe baran befigen, bie beiben Staaten und ihre Pringipien wenn möglich gegeneinander auszufpielen. Gie wurden gu biefem 3med und infoweit febr wohl Comjet-Rugland als genügend falonfähig betrachten, um mit ihm nütliche Militarbundniffe abgufchliegen. Gie halten es aber fur eine Perfibie, wenn biefe ehrbare Annaherung ab-gelehnt wirb und fich ftatt beffen eine Annaherung mifchen jenen Machten ergibt, die allen Grund haben, in gemeinsamer friedlicher Sufammenarbeit, im Aus-B ban ihrer wirtichaftlichen Beziehungen bas Glud ihrer Bölfer ju suchen. Ich habe ichon vor einem Monat im Reichstag erklart, bag ber Abschluß bes beutsch-ruffischen Nichtangriffspattes eine Wende in ber gangen beutschen Mußenbolitif bebeutet.

### (Seiterfeit.)

In einem Augenblid, da Deutschland um die Konsolibierung eines Eebensraumes ringt, der nur venige 100 000 Duadratiliometer umfost, ertläten underisching Schriften in Eraaten, die selbst 40 Milliomen Duadratiliometer beberriften, Deutschland frebe seinerseits nach der Weltserriftat. Die deutschrunsschaften dem die gerade für dies bezischen Abbotaten der Weltsreibeit eine umgebeure Beruhsgung darfellen, denn sie gitzen ihnen doch wohl in authentischer Weise, daß alle dies Besaupungen eines Strebens Deutschlands nach dem Ural, der Ufraine, (C) Rumanien usw. nur eine Ausgeburt ihrer erfrankten Marsphantasie waren.

In einem allerdings ift ber Entidluß Deutschlands ein unabanderlicher; namlich: auch im Often unferes Reides friedliche ftabile und bamit tragbare Berhaltniffe berbeiguführen. Und gerade bier beden fich bie beutichen Intereffen und Bunfche reftlos mit benen Comjetruflands. Die beiben Staaten find entichloffen, es nicht augulaffen, baß awifchen ihnen problematifche Quftanbe entsteben, die den Reim von inneren Unruben und bamit auch außeren Störungen in fich bergen und vielleicht bas Berhältnis ber beiben Großmächte queinander irgendwie ungunftig tangieren fonnten. Deutschland und Comjetrufland haben baber eine flare Brenge ber beiberseitigen Intereffengebiete gezogen mit bem Entichluß, jeder auf feinem Teil fur die Rube und Ord. nung ju forgen und alles ju verhindern, was bem anderen Partner einen Schaben gufugen tonnte.

Die Siele und Aufgaben, die fich aus bem Serfall bes polnifchen Staates ergeben, find babei, soweit es sich um die beutsche Interessensphäre handelt, etwa folgenbe:

1. Die Gerstellung einer Reichsgrenze, die den historischen, ethnographischen und wirtichaftlichen Gegebenheiten gerecht wird.

2. Die Befriebung bes gefamten Gebietes im Sinne ber Berftellung einer tragbaren Rube und Ordnung.

3. Die absolute Gemachtleistung ber Siderheit nicht nur bes Reichsgebietes, sonbern ber gesamten Interefenzone.

4. Die Neuvrdnung, der Neuaufdau des wirtschaft- op lichen Lebens, des Bertehrs und damit aber auch der tulturellen und zivilisatorischen Entwicklung.

5. Als nichtigite Aufgade aber: eine neue Ordnung der ethnographisisen Werhältnisse, das heißt, eine Umsiedlung der Nationalitäten so, daß sich am Bleschung der Entwicklung besser Exemungskinien ergeben, als es beute der Kall ist.

# (Lebhafter Beifall.)

In biefem Sinne aber handelt es sich nicht um ein Problem, das auf biefen Raum beschrädt für, sondern um eine Aufgade, die viel weiter hinausqueist. Denn ber gange Dien und Sächofen Europas ift jum Teil mit nichtbattbaren Splittern des deutsche Ausgefüllt. Gerade in ihnen liegt ein Grund und eine Urdee fortgelegter aussichenstaatlicher Schumann. Im Seitalter des Nationalitätenprinzips und des Nassenschaften gedomtens sig es utopilich, au glauben, daß man dies Angedomtens sig ein und eine hochwertigen Boltes ohne weiteres assimilieren sonne. Es gedort daber zu den Aufgaden einer weitschannen der Dronung des europäischen der Beben, bie Umschungen vorzumehmen, um auf dies Weite venigstens einen Teil der europäischen Konslitstspife und befeitzen einen Teil der europäischen Konslitstspife

### (Lebhafter Beifall.)

Deutschland und die Union der Somjetrepubliken find übereingekommen, fich hierbei gegenseitig zu unterstützen.

### (Erneuter Beifall.)

Die Deutsche Reichsregierung wird es babei niemals zugeben, daß der entstehende polnische Reststaat irgendein störendes Element für das Reich selbst oder gar eine (Moolf Sitler, Guhrer und Reichstangler.)

(A) Quelle von Störungen zwifden bem Deutschen Reich und Sowjetrufland werben fonnte.

#### (Bravo!)

Wenn Deutschland und Sowjetrufland biese Sanierungsarbeit übernehmen, dam tönnen beibe Staaten mit Recht darauf binnersein, daß der Versuch, diese Problem mit den Methoden von Berfailles zu lösen, restlös missungen ist. Und er musse misslingen, weil biese Aufgaden überdaupt nicht vom grünen Lisch aber durch einfage Annordnungen reledigt werden binnen. Die meisten der Staatsmänner, die in Berfailles dier diese d

Da sich in der heutigen Seit der Gebrauch einburgert, eine gestückter Argierung noch immer als zissen, au betrachten, auch wenn sie nur aus dere Mitglieden besteht, sofern sie nur sobiel Gold mitgenommen hat, um nicht den demokratischen Gastländern wirtschaftlich aur Last au fallen,

#### (Seiterfeit)

ist anzunesmen, daß auch der Bölkerbund tapker meiterbestehen wird, wern auch nur zwei Nationen in ihm beisammenitzen. Ja, am Ende int es vielleicht auch eine! Nach dem Geset des Bundes aber würde jede Roeisson Sersalter Allaussen ann moch auffoliestlich dieser üburten Bereinigung unterstehen, das beist mit amberen Worten, practissis unmöglich sein.

Run ist der Wölferbund nichts Lebendes, sondern sichen keute etwas Totes. Aber die detrossenen Wölfer sind nicht tot, sondern sie leben, und ihre Kebensinteresten werden sie auch dann durchsehen, wenn der Wölferbund unfälig ein sollte, sie zu sehen, zu begreisen der zu berücksichten.

Der Nationassassississe die Gerfechung, die in Deutschlasse daher auch eine Erscheinung, die in Deutschlasse groß wurde, um mit boshafter Übsich dem Bösterbund seine Revissonsbestrebungen zu versindern, sondern eine Benegung, die dam, weil man 15 Jahre sang die Revisson der Unterbrückung der natürlichsen Menschen, und Bosservaller

einer großen Nation versinderte. Und ich persönlich (o möchte es mir verbitten, wenn ein fremder Staatsmann unn alfreitt und erflätz, ich sei voortbrüchig, weil ich biese Revisionen num durchgesührt habe. Ich habe im Gegenteil bem beutschen Bolf mein heiliges Bort verpfändet, den Berfailler Bertrag au beseitigen

### (fturmifder, langanhaltenber Beifall)

und ihm das natürliche Lebenstrecht als große Nation miebergungeben. Das Ausmans, in dem ich diese Lebenstrecht siederstelle, ist ein beigeidenes. Wenn 46 Willionen Engländer das Necht in Unipruch nehmen, 40 Millionen Cuadrattilometer der Gre zu beferrichen, dann ist est ein Unrecht, vonn 82 Millionen Zeutigbe das Necht verlangen, in 800 000 Oudbrattilometern zu Leben, dort führen Anderstragen, in soo 000 Oudbrattilometern zu Leben, dort führen Anderstragen, in soo 000 Oudbrattilometern zu feben, dort führen Anderstrageben.

### (Lebhafter Beifall.)

Und wenn sie weiter verlangen, daß man ihnen jenen tolonialen Besit gurüdgibt, der einst ihr Eigen war, den sie niemanden durch Raub ober Krieg abnahmen, sondern den sie sich durch Kaus, Lausch und Berträge reblid erworben schen.

### (Lebhafter Beifall.)

Ich versuchte außerdem bei allen Forderungen, die ich aufstellte, immer erst auf dem Wege von Verssandlungen die Revissionen gu erreichen. Ich gabe es allerdings abgelehnt, das deutsche Gebendrecht irgendeinem internationalen, nicht guftändigen Konsortium als untertänige Vitte vorzutragen.

# (Stürmifcher Beifall.)

So wenig ich annehme, daß Großbritannien um die Refpettierung feiner Lebensintereffen bittet, fo menia soll man das gleiche vom nationalsozialistischer. Deutschland erwarten. Ich habe aber — das muß ich hier in feierlicher Weise erflären — bas Ausmaß biefer Revifion bes Berfailler Friedensvertrages außerordentlich begrenzt. Ich habe besonders überall bort, wo ich nicht bie naturlichften Lebensintereffen meines Boltes bedroht fah, bem beutschen Bolt felbft geraten, fich zu bescheiben und zu verzichten. Irgend. wo aber muffen biefe 80 Millionen leben. Denn eine Latfache hat auch ber Berfailler Bertrag nicht aus ber Welt zu ichaffen vermocht: er hat wohl in ber unbernunftigften Beife Ctaaten aufgeloft, Birtichafts. gebiete gerriffen, Berfehrelinien burchichnitten ufm.; aber bie Bolfer b. b. bie lebendige Gubftang aus Bleifch und Blut ift geblieben, und fie wird auch in ber Qutunft bleiben.

### (Lebhafter Beifall.)

Es tann nun nicht bestritten werben, doß, seit das deutsche Bolt im Vacionalsosialismus seine Wiederaufersteinung erhalten und gestunden hat, eine Klätzung des deutschen Berhalten und gestunden des deutschen Berhalten is. Die Unswerte in den großen Ausmaß eingetreten is. Die Unswerte in deutsche heute das Zusammenleben der Bölter belaste, sammt icht aus deutschen aus den middt auß deutschen aus den middt auß deutsche Robertungen, sondern aus den publizistlichen Berdächtigungen der sogenannten Demotratien. Die beutschen Forderungen, sondern alle führ find sein sie erfüllung gefunden nicht dand der Ensinst ihre Erstüllung gefunden nicht dand der Ensinst des Genster Bölterbundes, sondern dand der Dynamit der natürlichen Entwicklich zu 3.08 Seit der von mit ge-

(Mbolf Sitler, Guhrer und Reichstangler.)

Im übrigen aber mar bie gange Arbeit ber Bieberaufrichtung bes Neiches eine nach innen gewandte. In keinem Land der Welt war beshalb auch die Gehnfucht nach Frieden größer als im beutschen Bolf. Es ift ein Glud fur die Menfcheit und fein Unglud, baß es mir gelungen mar, ohne innerpolitische Belaftung ber fremben Staatsmanner bie mabnfinnigften Unmöglichkeiten bes Berfailler Bertrages friedlich ju befeitigen. Daß biefe Befeitigung im einzelnen fur gewiffe Intereffenten fcmerglich fein mochte, ift ber-ftanblich. Allein, um fo großer ift wohl bas Berbienft, bag fich bie neue Regelung in allen Fallen mit Musnahme ber letten ohne Blutvergießen vollzog. Die lette Revifion biefes Bertrages aber hatte genau fo auf friedensmäßigem Wege erfolgen fonnen, wenn nicht bie bon mir ermafinten zwei Umftande fich zum Begenteil ausgewirft hatten. Die Schuld baran tragen aber in erfter Linie jene, die nicht nur nicht erfreut maren über die früheren friedlichen Revisionen, sondern die es im Gegenteil beflagten, auf friedlichem Weg ein neues Mitteleuropa fich aufbauen zu feben, und zwar ein Mitteleuropa, bas allmablich feinen Bewohnern wieder Arbeit und Brot geben fonnte.

Ich habe es erwähnt, daß es ein Ziel der Reichsteglerung war, Klarbeit in die Beziehungen gwidden uns und unferen Anddbarn zu bringen. Und ich darf (B) bier nun auf Latfachen hinweisen, die nicht durch die Schreiberein internationaler Pressellung aus der West zu chaffen find:

1. Deutschland hat mit den baltischen Staaten Richt Ungriffspatte abgeschloffen. Seine Interessen sind der eine Interessen sind

Deutschland hat mit den nordischen Staaten schon füller, teine Interssensische genau so weit, Schon beseisen und hat sie beite genau so weit, Schonen und Norwegen haben beide von Deutschland Richtangrissenst angebern erbalten und sie nur abgelebnt, weil sie sich sehre und die siegenden der vorbet füllten

3. Deutschland hat Danemart gegenüber feinerlei Konsquenzen aus der im Verfailler Vvertrag vorgenommenen Gletrennung des deutschem Gebeitest gezogen, sonderen im Gegenteil mit Danemart ein topales umb freumbschaftliches Verheltlich Vier doch teinerlei Jorderungen auf eine Revisson erhoben, sondern mit Danemart einen Nichtangriffspahrt ab geschoffen. Das Verhältnis zu diesem Setaat ist damit auf eine unabänderliche loyale und freundliche Susammenarbeit aerschlet.

#### 4. Holland:

Das neue Reich hat die traditionelle Freundschaft gu Holland weiterguführen versucht, es hat feine Differenz zwischen den beiben Staaten übernommen und keine neuen geschaffen.

### 5. Belgien:

Ich habe sofort nach ber Ubernahme ber Staatsgeschäfte versucht, bas Berhaltnis zu Belgien freund-

schaftlich zu gestalten. Ich habe auf jede Revisson und och auf jeden Revissonskumsch bergichtet. Das Belch hat feine Foberungen gestellt, bei traenbwie gerägnet gewoesen waren, im Besgien als eine Bedrohung embfunden au werben.

### 6. Schweig:

Diese gleiche Saltung nimmt Deutschliche ber Schweiz gegenüber ein. Die Neichstrafterung hat niemals auch nur im leiseisen zu einem Jweisel an ihrem Bunsch zu einer lovolen Gehaltung der Beischungen guischen beiben Chubern Mindig gegeben. Gie hat im übrigen auch selbst miemals eine Klage über das Berfältnis guischen beiben Fahrern worgebracht.

7. Ich habe sofort nach vollzogenem Anichluß Jugostauten mitgetellt, daß die Greng auch mit beiem Staat von jest ab sire Voulissand eine unabanderliche sei und daß wir mur in Frieden und Freundschaft mit ibm zu leben wönschen.

8. Mit Ungarn verbindet uns ein langjähriges traditionelles Band enger und herzlicher Freundschaft. Auch bier find die Grenzen unveränderliche.

9. Die Slowafei hat selbst an Deutschland den Bunsch um Silse anläßlich ihrer Entstehung gerichtet. Ihre Gelbständigkeit wird vom Reich anerkannt und nicht angetasket.

Allein nicht nur zu biesen Staaten hat Deutschland bie boch immerbin zum Teil durch ben Berfailler Bertrag belasteten Beziebungen geklärt und geregelt, sonbern auch zu ben Großmäckten.

Ich hobe im Berein mit dem Due eine Anderung des Berhältniffes des Reiches zu Italien berbeigeführt. Die zwischen den Getaaten bestiechnen Grenzen wird werden des undahnderliche seierlich auf erfannt. Jede Wöglicheit von Interespengenstäten errätennt. Jede Wöglicheit von Interespengenstäten errätent des Weltsteie ausgeschaftet. Aus beneinstigen Gegnern des Weltfrieges sind unterdes herzliche Freunde andvorben.

# (Starfer Beifall.)

Es blieb nicht bei einer Normaliserung der Begiebungen, sondern es sührte dies in der Volgzeit zum Klischium eines weltanschauftig und vollitigt sunderten engen Pattes, der sich als ein startes Element der europälischen Jacammenarbeit ausgewirft bat.

Ich habe es aber bor allem unternommen, bas Berhaltnis ju Franfreich zu entgiften und fur beibe Nationen tragbar ju geftalten. Ich habe bier in außerfter Rlarbeit einft die deutschen Forberungen pragifiert, und ich bin von biefer Erflarung niemals abgewichen. Die Rudgabe bes Caargebiets mar die einzige Forberung, bie ich als unabbingbare Borquefebung einer beutich. frangofifden Berfianbigung anfah. Rachbem Frantreich felbft biefes Problem lonal geloft hat, fiel jede meitere beutiche Forderung an Frankreich fort; es existiert feine folde Forberung mehr, und es wird auch nie eine folde Forberung erhoben merben. Das beifit: ich babe es abgelehnt, bas Problem Elfag. Lothringen überhaupt auch nur gur Sprache gu bringen, - nicht, weil ich bagu gezwungen gemefen mare, fondern meil biefe Ungelegenheit überhaupt fein Problem ist, das jemals amischen dem deutsch französischen Berhältnis stehen könnte. Ich habe die Entscheidung des Jahres 1919 afgeptiert und es abgelehnt, früher ober fpater fur eine Frage wieder in einen blutigen Erieg eingutreten, Die in feinem Berhaltnis gu ben beutschen Lebensnotwendig. (Moolf Sitler, Gubrer und Reichstangler.)

(A) feiten fiehf, der wohl gerignet ift, iebe zweite Generation in einen unfelgen Kaumft zu fützen. Krantreich weiß bies. Es ift unmöglich, daß irgendein franzölischer Staatsmann aufftebt und ertlärt, ich hätte jemals eine Zovberung am Frantreich geftellt, der zu erfüllen mit ber franzölischen Sorte ober mit ben franzölischen Interesten und eine der eine undereinbar gewesen märe.

# (Lebhafte Buftimmung.)

Wohl aber habe ich flatt einer Forderung an Frankreich immer nur einen Wunsch gerichtet, die alte Feindschaft für immer zu begraben und die beiden Nationen mit ihrer großen geschichtlichen Vergangenheit den Weg zuelnander finden zu lässlen.

# (Erneute lebhafte Buftimmung.)

Ich habe im beutschen Bolt alles getan, um ben Gebanten einer unabindertichen Erbeineihgaft auszutetten und an Etelle besten bie Achtung einzupflangen vor den großen Bestlungen des französischen Solfes, einer Bestlösische, genau 10, wie jeder beutsche Solfes, einer Gestlösische, genau 10, wie jeder beutsche Solfes bie höchste Achtung beist vor den Leistungen der französischen Achtung beist vor den Leistungen der französischen Achtung den Achtung der Schale und der Bestlessen der Be

Nicht geringer maren meine Bemübungen für eine beutschenglische Berftanbigung, ja, barüber binaus für eine beutich englische Freundschaft. Riemals und an feiner Stelle bin ich wirtlich ben britifchen Intereffen entgegengetreten. Leiber mußte ich mich nur ju oft britifder Eingriffe beutiden Intereffen gegenüber erwehren, auch bort, mo fie England nicht im geringften berührten. Ich habe es geradezu als ein Biel meines Lebens empfunden, Die beiben Bolfer nicht nur berftandes, fondern auch gefühlsmäßig einander nabergubringen. Das deutsche Bolt ift mir auf diesem Wege willig gefolgt. Wenn mein Beftreben miglang, bann nur, weil eine mich perfonlich geradegu erschütternbe Beinbfeligfeit bei einem Teil britifcher Staatsmanner und Journaliffen vorhanden mar, die fein Behl bar-aus machten, bag es ihr einziges Biel mare, aus Grunben, bie uns unerflarlich find, gegen Deutschland bei ber erften fich bietenben Belegenheit wieder ben Rampf zu eröffnen.

#### (Dfui-Rufe.)

Je weniger sachliche Gründe biese Manner sür ihr Beginnen bestien, um so mehr verstüden sie, mit leeren Berafen und Besauhungen eine Moltbierung ihres Sandelns vorzustäussen. Ich glaube aber auch heute noch, daß es eine wirtliche Bestriebung in Europa und in der Welt nur geben fann, wenn sich Deutschalb und England verständigen. Ich bin aus bieter überzugung beraus sehr of ben Weg zu einer Verständigung gegangen. Wenn bies am Chae doch nicht werden der gebrie führte, dann war es wirtlich nicht meine Schulb.

Alls legtes hobe ich nun auch verfucht, die Beziehungen des Reiches zu Sowjet-Ruftland zu normalisseren und endlich auf einne freundschaftliche Bass zu deringen. Dant gleicher Gedonstengänge Statins ist nun auch dies gelungen. Und mit diesem Staat ist nunnen ein dauermess freundschaftliches Berhältnis herzestellt, bessen Auswirtung für beide Bölter segensteich sein wird.

So hat im gesamten bie von mir durchgeführte Revision des Bersailler Bertrages in Europa fein Chaos geschaffen, sondern im Gegenteil die Boraussegung für klare, stabile und vor allem tragbare Ber- (c) bältnisse.

# (Lebhafter Beifall.)

Rur berjenige, der diese Ordnung der europäischen Suftände haßt und die Unordnung wünscht, kann ein Feind bieser Handlungen sein.

# (Erneuter lebhafter Beifall.)

Wenn man aber mit scheinheiliger Miene glaubt, die Welfdoben ablesnen zu missen, durch die im mitteleuropäissen Raum eine tragbare Ordung entstanden ist, dann tann ich darauf nur antworten, daß letzten Endes nicht so sieht die Merkobe entscheidend ist als der nitzliche Erfola.

### (Lebhafte Suftimmung.)

### (Stürmifcher, langanhaltenber Beifall.)

Weder das deutsche Bolf noch ich sind auf den Bertrag von Berfailles vereidigt morden, sondern ich din nur vereidigt auf das Wolf meines Bolfes, desse Bescher tragter ich din, und auf das Wolf jener, die das Schick sal nunseren Ledenstamm gestellt dat und damit un lödbar mit unseren eigenen Wolfe verband.

# (Stürmifcher Beifall.)

### (Erneuter fturmifcher Beifall.)

Das beutsche Bolf hat mich burch sein Bertrauen berufen und wird burch jeden solchen Bersuch einer fremben Kritif oder Einmischung in bieser Einstellung zu mir nur bestärft.

Im übrigen hade ich bei jeder einzelnen Redisson wohre Borschäsge unterbreite. Ich hade vorlüch, auf bem Wege von Berfandlungen das unbedingt Notwendige zu erreichen und sichezupfellen. Si si mit dies auch in einer Reibe von Jällen gelungen. In anderen Jällen aber wurden leider mein Bechandlungsville und oft wohl auch das geringe Ausmaß meiner Jorberungen, die Beschieden werten Beschandlungsville achnäche ausgelegt und des heite Vorlechtigte Schwäche ausgelegt und des mit selbst. Allein, es gibt im Geben der Böller Kohnenbligfelten, die, wenn sie m Geben der Böller Kohnenbligfelten, bie, wenn sie (Moolf Sitler, Subrer und Reichstangler.)

(a) nicht auf frieblichem Wege ihre Erfüllung inden, dann burch die Kraft ihre Verwirtlichung erhalten m
üsten. Das mag bedauerlich sein, aber bies gilt ebeulo für das Leben bes eingelnen Bürgers wie für das Leben der Gemeinschaft.

Der Grundsat, daß das größere, allen gemeinsame Interesse nicht verlett werben kann durch den Eigenfinn ober gar ben bosen Willen ber einzelnen Individuen

und Gemeinschaften, ift unleugbar richtig.

Ich fabe auch Iofen bie magbolliten Borifdlag unterbreitet. Gie verfielen nicht nur ber Vllefbung, sondern führten im Gegenteil aur Generalmobilmadung biefes Zaates mit einer Begründung, bie genau erseben läßt, doß man gerade in der Befgeitenbeit meiner Borifdlage die Bestätigung für meine Echväcke zu fehen glaubte, ja am Ende sogar für meine Man?

Eigentlich müßte einen biefe Erfafrung geradeun einschückern, überhaupt noch vernünftige und maßvolle Vorschlädige vorzutragen. Luch in dielen Lagen sein in gewissen bereits, daß jeder Verjuch einer friedlichen Vegelung des Werfühlt in gewissen wert einerfeits und England und Frantreich andererfeits außgeschloffen sei und daß ein Worldag in biefer Richtung mur beweise, daß ich anglerfüllt den Jusammenbruch Deutschläde vor mir sein, das ich in also mur auß Leigheit oder auß fossen der bereifen mache unt auß Leigheit oder auß fossen der bereifen mache unt auß Leigheit oder auß fossen der beweisen werden.

### (Seiterfeit.)

Menn ich nun trobbem zu biefem Problem meine Gebanten befanntzefe, bonn nehme ich est also auf mich, in ben Lugen biefer Leute als Feigling ober Berzweifelter zu geften. Ich fann dies auch, weil das Urbiell der mich in der Gefähigkte Gott fei Danf einflig inch von diefen erbärmlichen Erführenten geschrieben wirt, sondern durch mein Lebendwert freffiebt,

### (lebhafter Beifall)

und weil es mir ziemlich gleichgultig ift, welche Beurteilung ich nun im Lugenblid von diesen Leuten erfahre. Mein Prestige ist groß genug, um mir so etwas ersauben zu tonnen.

### (Lebhafte Quftimmung.)

Denn ob ich biefe meine folgenden Gedanken nun wirklich aus Angst ober aus Berzweiflung ausspreche, das wird ja in jedem Fall der spatere Lauf der Dinge erweisen.

#### (Lebhaftes Bravo.)

Heute kann ich es höchstens bedauern, daß die Leute, die in ihrem Blutdurft nicht genug Krieg sehen können, leiber nicht dort sind, wo der Krieg wirklich ausgekämpft wird,

### (febr richtig!)

und auch schon früher nicht bort woren, wo geschossen werte. Ich versche sieht wohl, do se Interessente gibt, die an einem Kriege mehr verdienen als an einem Kriege mehr verdienen als an einem Kriege mehr verdienen als an einem Kriege welter, daß es sie sie gewissen Gebart internationaler Journalissen ein interssessant werden der verdienen der gereichte der verdienen die sie der die Franklichen die sie nicht ermessen und nicht begreifen; und endlich ist es mit flar, daß ein gewisser jühlich-internationaler Rapitalismus und Journalismus übergauht nicht mit den Bölsten fühlt, deren Interessen sie wertreten vorgeben, sondern als Serostraten der mehren die Kreinstelle führt den größten Crfolg ihres Lebens in der Brandstittung erfosten.

Ich glaube aber auch noch aus einem andern Grunde meine Stimme erheben zu muffen. Wenn ich heute gemiffe internationale Preffeorgane lefe ober bie Reben verschiedener heißblütiger Kriegsverherrlicher hore, bann glaube ich im Namen berer fprechen und antworten zu burfen, bie bie lebendige Gubftang fur bie geiftige Beschäftigung biefer Kriegszielseger abzugeben haben — jene lebendige Substanz, der ich über vier Jahre lang im großen Kriege auch als unbekannter Solbat angehort habe. Es wirft großartig, wenn ein Staatsmann ober ein Journalist auftritt und in gluhenden Borten die Notwendigfeit ber Beseitigung bes Regimes in einem anderen Cande im Namen ber Demofratie ober von fo irgend etwas abnlichem verfundet. Die Ausführung biefer ruhmvollen Parole fieht bann allerbings mefentlich anders aus. Es merben heute Beitungsartitel geschrieben, die ber begeifterten Buftimmung eines vornehmen Leferpublifums ficher Die Bermirflichung ber in ihnen enthaltenen Forberungen wirft allerbings viel weniger begeifternd Uber die Urteilstraft ober Sabigteit diefer Leute will ich hier nicht fprechen. Was immer fie aber auch fchreiben mogen: bas wirfliche Wefen einer folden Museinandersetzung wird badurch nicht berührt. Bor bem polnischen Relbzug erflärten biefe Stribenten, bie beutide Infanterie fei vielleicht nicht ichlecht, allein bie Pangermaffe - überhaupt bie motorifierten Berbande - maren minderwertig und murben bei jedem Einfat glatt verfagen. - Jest, nach ber Bernichtung Polens, fcbreiben bie gleichen Leute mit eiferner Stirn, baß die polnischen Armeen überhaupt nur infolge ber beutschen Pangerwaffen und ber übrigen Motorifierung bes Reiches gufammengebrochen maren, bag aber bemgegenüber die deutsche Infanterie in einer geradezu be- (D) merkenswerten Weise sich verschlechtert hatte und bei jedem Susammenftoß mit Dolen ben Rurgeren gezogen habe. »Darin« - fo meint wortlich ein folder Schreiber - "febe man mit Recht ein gunftiges Somptom für die Kührung des Krieges im Westen, und ber franzöfische Golbat werbe fich bies wohl zu merten miffen ..

# (Seiterfeit.)

Das glaube ich auch, fofern er bas wirflich ju Beficht befommt und er sich später noch bessen erinnern fann. Er wird vermutlich biesen militärischen Wahrsager bann an ben Ohren nehmen. Leiber wird bies aber beshalb unmöglich fein, weil biefe Leute bie Tuchtigfeit ober Minderwertigfeit ber beutschen Infanterie berfonlich ja gar nicht auf bem Schlachtfeld erproben, fondern nur in ihren Redaftionsftuben befdreiben werben. Sechs Wochen - ach was! - 14 Tage Trommelfeuer, und die Gerren Kriegspropagandiften murben schnell zu einer anderen Auffassung tommen. Gie reben immer bom notwendigen weltpolitischen Gescheben, aber sie kennen nicht den militärischen Absauf der Dinge. Allein um fo beffer tenne ich ihn, und beshalb halte ich es auch fur meine Pflicht, bier gu reben, felbft auf die Befahr bin, baß die Rriegsheber in biefer meiner Rede bier wieber wohl nur ben Musbrud meiner Ungft und ein Symptom fur ben Grab meiner Berzweiflung feben.

Weshalb soll nun ber Krieg im Westen stattfinden? für die Wiederherstellung Polens? Das Polen des Bersailler Bertrags wird niemals wieder erstehen!

(Stürmischer Beifall.)

(Moolf Sitler, Suhrer und Reichstangler.)

(A) Dafür garantieren zwei ber größten Staaten ber Erbe. Die endgültige Geftaltung biefes Raumes, bie Frage ber Wiebererrichtung eines polnifchen Staates find Probleme, die nicht burch ben Krieg im Weften gelöft werben, fondern ausschließlich burch Rugland im einen Rall und durch Deutschland im andern. Ubrigens murbe jedes Musichalten biefer beiden Dachte in ben in Frage fommenden Bebieten nicht einen neuen Staat erzeugen, fondern ein reftlofes Chaos. Die Probleme, die dort zu lofen find, werben weber am Ronferengtifch, noch in Redaftionsstuben gelöft, sondern in einer jahrgebntelangen Arbeit. Es genügt eben nicht, baß fich einige im letten Grund am Schidfal ber Betroffenen ohnehin besintereffierte Staatsmanner gufammenfeben und Befchluffe faffen, fondern es ift notwendig, daß jemand, ber am Leben Diefer Bebiete felbft beteiligt ift, die Arbeit ber Wiederberftellung eines wirflich bauerhaften Buftandes übernimmt. Die Fahigfeit ber meftlichen Demofratien gur Berftellung folder geordneten Ruftande ift gum mindeften in letter Beit burch nichts ermiefen worden. Das Beifpiel Balaftinas zeigt, baß es beffer fein murbe, fich mit ben borliegenden Mufgaben zu beichäftigen und biefe bernunftig zu lofen, als fich um Probleme zu fummern, die innerhalb der Lebens. und Intereffensibhare anderer Bolfer liegen und bon biefen ficher beffer gemeiftert werben. Jedenfalls hat Deutschland in feinem Proteftorat Bohmen und Mabren nicht nur die Rube und Ordnung fichergeftellt, fondern bor allem auch ben Grund zu einer neuen wirtschaftlichen Blute gelegt und zu einer immer enger werdenden Berftanbigung gwifden beiben Rationen. England wird noch febr viel zu tun haben, bis es in feinem valaftinenfischen Droteftorat auf abnliche Ergeb. (B) niffe wird hinweifen fonnen.

(Lebhafter Beifall.) .

Man weiß übrigens ganz genau, daß es eine Sinnloßgest sein würce, Millionen von Wenschenn zu vernichten um Sunderte Milliarden an Wertern zu zerstören, um etwa ein Gebilde wieder aufzurichten, das schon bei der seinerstigen Enstlehung von allen Nichtpolen als Fessgedurt bezeichnet worden war. Was oll also sonit der Grund sein? Sat Deutschland an England irgendeine Jorderung gestellt, die etwa das Britische Weltreich bedrocht oder seine Erstens in Frage kellt Nein, im Gegenteill Weber an Frankreich noch an England hat Deutschland eine solche Forderung gericktet.

Soll biefer Krieg aber wirflich nur geführt werben, um Deutschand ein nurse Negime zu geben, das beisti um das jehige Reich voleder zu gerschlagen umb mitbin ein nurse Berfalltes zu schaffen, dann werben Millionen Menschen zwecklos geopfert, denn werben wird das Deutsche Krieß zerbrechen, noch wird ein zweites Berfalltes entrigben.

### (Stürmifche Zuftimmung.)

Wer felbst wenn noch einem breis ober viers ober achtischrigen Krieg das gelingen sollte, dann wärbe biese zweite Berfailles sür die Folgegeit schon wieder zur Duelle neuer Konstlitte werden. Unf alle Fälle aber fonnte eine Regelung der Probleme der Welle ohne Berchflichtigung der Lebensinteressen ihrer staftsen Böster in für dere zehn Jahren nicht um ein Saar anders enden, als dieser Bersuch vor 20 Jahren seute geender hat. Bein, bieser Krieg im Westen regelt überhaupt sein Problem, es sie benn die kaputten Jitangen

einiger Ruftungsinduftrieller und Zeitungsbefiger ober (C) sonftiger internationaler Kriegsgewinnler.

3mei Probleme fteben beute gur Distuffion:

1. bie Regelung ber burch bas Auseinanberfallen Polens entstehenben Fragen unb

2. das Problem der Besebung jener internationalen Besorgnisse, die politisch und wirtschaftlich das Leben ber Boller erschweren.

Welches sind nun die Siele der Reichsregierung in bezug auf die Ordnung der Berhältnisse in dem Raum, der weltlich der beutsch-lowjetrussischen Demarkationslinie als deutsche Einflußsphäre anerkannt ist?

1. Die Schaffung einer Reichsgrenze, die - wie schon betont - ben historischen, ethnographischen und wirtschaftlichen Bebingungen entspricht,

 die Ordnung des gesanten Lebensraumes nach Nationalitäten, d. fi. eine Bigung jener Minoritätenfragen, die nicht nur diesen Raum berühren, sondern die darüber hinauß fast alle süd- und südosteuropäischen Staaten betreffen,

3. in biefem Susammenhang ber Bersuch einer Ordnung und Regelung bes jubifchen Problems,

4. ber Neuaufbau des Bertehrs- und Wirtschaftslebens zum Nugen aller in diesem Raum lebenden Menschen,

5. die Garantierung der Sicherheit biefes gangen Gebietes und

6. die Serstellung eines polnischen Staates, der in seinem Ausschau und in einen Kalfrung die Garantie bietet, daß weder ein neuer Brandherd gegen das Butsche Reich entlieht, noch eine Intrigenzeutrale gegen Deutschand und Vussam der Strieben vorte.

Darüber hinaus muß sofort versucht werden, die Wirfungen des Krieges zu beseitigen oder wenigstens zu mildern, d. h. durch eine praktische Silfstätigkeit das vorhandene übergroße Leid zu lindern.

Dies Aufgaben können — wie sichen betont — wohl an einem Konstrengtisch besprochen, aber niemals gelöft vorteen. Wenne Europa überhaupt an der Nuspen die Australia der niemals gelöft vorteen. Wenne Europa überhaupt an der Ruhg und am Arieben gelegen ist, dann müßten die europäischen der Aufgaben der Aufgaben der Aufgaben der Verläusselligen der

Die zweite und in meinen Augen weitaus wichtigfte Aufgabe ist aber die Serstellung nicht nur der Abergeugung, sondern auch des Gefühls einer europäischen Sicherheit. Dazu ist es notwendig, daß

1. eine unbedingte Klarbeit über die Jiele der Außenpolitif der europäischen Staaten einrtitt. Unspecit es sich um Deutschand handelt, ist die Reichze regierung bereit, eine restlose und volle Klarbeit über ihre außenpolitischen Abschien zu geben. Sie stellt dabei an die Spife bieser Ertskrung die Zeststellung, dag der Bereifuller Bettrag für sie als nicht mehr bedag der Bereifuller Bettrag für sie als nicht mehr be-

### (Moolf Sitler, Gubrer und Reichstangler.)

(A) stehend angesehen wird, baw. bag bie beutsche Reichs-regierung und mit ihr bas gange beutsche Bolf feine Urfache und feinen Unlag für irgenbeine weitere Revision erblicen außer ber Forberung nach einem bem Reich gebührenden und entsprechenden folonialen Befit,

# (lebhafte Suftimmung)

# in erfter Linie alfo auf Rudgabe ber beutiden Rolonien. (Erneute lebhafte Suftimmung.)

Diese Forberung nach Rolonien ift begründet nicht nur im biftorifchen Rechtsanfpruch auf die beutschen Rolonien, fondern vor allem in bem elementaren Rechts. anspruch auf eine Beteiligung an ben Robstoffquellen ber Erbe. Diefe Forberung ift feine ultimative, und fie ift feine Forberung, hinter ber bie Bewalt ftebt, fonbern eine Forderung ber politischen Gerechtigfeit und Der wirticaftlichen allgemeinen Bernunft.

2. Die Forderung nach einem wirflichen Aufbluben ber internationalen Birtichaft in Berbindung mit ber Steigerung bes Sanbels und bes Bertehre fest bie Inordnungbringung ber Binnenwirtschaften bab. ber Produttionen innerhalb ber einzelnen Staaten voraus. Bur Erleichterung bes Mustaufches biefer Probuttionen aber muß man gu einer Neuordnung ber Martte fommen und ju einer endgultigen Regelung ber Bab. rungen, um fo bie Sinderniffe fur einen freien Sandel

allmählich abzubauen.

3. Die wichtigfte Boraussehung aber fur ein wirfliches Aufbluben ber europäischen und auch außereuropaifchen Birtichaft ift bie Berftellung eines unbedingt garantierten Friedens und eines Gefühls der Gicherheit ber einzelnen Bolfer. Diefe Giderheit wird nicht nur (B) ermöglicht burch bie endgultige Canftionierung bes europäifchen Status, fondern bor allem burch bas Buructführen ber Ruftungen auf ein vernunftiges und auch wirtschaftlich tragbares Musmaß. Bu biefem notwendigen Gefühl der Sicherheit gehört vor allem aber eine Rlarung ber Unwendbarfeit und bes Berwendungsbereichs gewiffer moberner Waffen, die in ihrer Birfung geeignet find, jebergeit in bas Berg eines jeben einzelnen Bolfes vorzuftogen, und bie bamit ein bauernbes Befühl ber Unficherheit jurudlaffen merben. 3ch habe ichon in meinen fruberen Reichstagsreben in biefer Richtung Borichlage gemacht. Gie find bamals wohl icon, weil fie von mir ausgingen - ber 216lehnung verfallen. Ich glaube aber, baf bas Gefühl einer nationalen Sicherheit in Europa erft bann einfehren wird, wenn auf diefem Gebiet burch flare internationale und gultige Berpflichtungen eine umfaffenbe Fixierung bes Begriffes erlaubter und unerlaubter Waffenammendung ftattfindet.

Co, wie die Benfer Konvention einft es fertigbrachte, wenigstens bei ben givilifierten Staaten bie Totung Bermunbeter, Die Miffigndlung Gefangener, ben Rampf gegen Richtfriegsteilnehmer ufm. gu berbieten, und fo, wie es gelang, diefem Berbot im Laufe ber Beit zu einer allgemeinen Refpettierung zu berbelfen, fo muß es gelingen, ben Ginfat ber Luftwaffe, bie Unwendung von Gas ufm., bes U Bootes, aber auch die Begriffe ber Ronterbande fo festzulegen, baß ber Rrieg bes furchtbaren Charafters eines Rampfes gegen Frauen und Rinder und überhaupt gegen Richtfriegsteilnehmer entfleibet wirb. Die Berhorrefgierung bestimmter Berfahren wird von felbft gur Befeitigung ber bann überfluffig geworbenen Waffen führen. Ich habe mich bemüht, schon in biesem Kriege (C) mit Polen die Luftwaffe nur auf fogenannte militarifch wichtige Objette anzuwenden bam. nur bann in Ericheinung treten zu laffen, wenn ein aftiber Biberftanb an einer Stelle geleiftet murbe.

Es muß aber möglich fein, in Unlehnung an bas Rote Kreuz eine grundfatliche allgemein gultige internationale Regelung ju finben. Nur unter folchen Boraussehungen wird besonders in unserem bicht befiebelten Rontinent ein Friede einfehren fonnen, ber bann, befreit von Migtrauen und von Ungft, die Boraussehung für eine mirfliche Blute auch bes mirtichaft. lichen Lebens geben fann. Ich glaube, es gibt feinen verantwortlichen europäischen Staatsmann, ber nicht im tiefften Grunde feines Bergens bie Blute feines Boltes municht. Gine Realifierung Diefes Buniches ift aber nur bentbar im Rahmen einer allgemeinen Qufammenarbeit ber Rationen biefes Kontinents. Diefe Sufammenarbeit ficherzustellen, fann baber nur bas Biel jedes einzelnen wirklich um die Jufunft auch seines eigenen Bolkes ringenden Mannes sein.

Um biefes große Biel ju erreichen, werben boch einmal die großen nationen in biefem Kontinent gufammentreten muffen, um in einer umfaffenden Regelung ein Statut auszuarbeiten, anzunehmen und ju garantieren, bas ihnen allen bas Befuhl ber Gicherheit, ber Rube und bamit bes Friedens gibt. Es ift unmöglich, baß eine solche Konferenz gusammentritt ohne bie grundlichste Borarbeit, b. h. ohne bie Klarung ber eingelnen Puntte und bor allem ohne eine borbereitenbe Arbeit. Es ift aber ebenfo unmöglich, bag eine folche Ronfereng, die das Schickfal gerade biefes Kontinents auf Jahrzehnte hinaus bestimmen foll, tatig ift unter bem Orognen ber Kanonen ober auch nur unter bem (D) Drud mobilifierter Urmeen. Wenn aber fruber ober fpater biefe Probleme boch gelöft werben muffen, bann mare es vernünftiger, an biefe Lofung berangugeben, ebe noch erft Millionen an Menschen zwecklos verbluten und Milliarden an Werten gerftort find.

Die Aufrechterhaltung bes jehigen Zustanbes im Westen ift unbentbar. Jeber Tag wird balb steigenbe Opfer erforbern. Einmal wird bann vielleicht Frantreich jum erftenmal Gaarbruden beschießen und Die beutsche Artillerie wird ihrerfeits bemolieren. als Rache Mülhaufen gertrummern. Franfreich wird bann felbft wieder als Rache Rarleruhe unter bas Teuer ber Ranonen nehmen und Deutschland wieder Strafburg. Dann wird die frangofifche Artillerie nach Freiburg ichießen und die beutsche nach Rolmar ober Schlettstadt. Dan wird bann weiterreichende Befcube aufftellen, und nach beiben Geiten wird bie Berftorung immer tiefer um fich greifen, und mas end. lich von ben Gerngeschüten nicht mehr zu erreichen ift, werden die Flieger vernichten. Und es wird febr intereffant fein fur einen gewiffen internationalen Journalismus und fehr nublich für bie Fabritanten ber Hugzeuge, ber Baffen, ber Munition ufm., aber grauenhaft für bie Opfer.

Und biefer Rampf ber Bernichtung wird fich nicht nur auf bas Jeftland beidranten. Rein, er wird weit hinausgreifen über bie Gee. Es gibt beute feine In. feln mehr.

# (Lebhafter Beifall.)

Und bas europäische Bolfsvermögen wird in Granaten gerberften, die Bolfsfraft wird auf ben Schlachtfelbern

(Mbolf Sitler, Gubrer und Reichstangler.)

(A) verbluten. Eines Tages aber wird zwischen Deutschland und Frankreich boch wieber eine Grenze sein. Rur werben sich an ibr dann fatt der blübenden Städte Ruinenfelder und endlose Friedhöse ausdehnen.

### (Stürmifche Beilrufe.)

Das Schieffal wird entscheiden, wer recht hat. Nur eines ift sicher: es hat in der Weltgeschichte noch niemals zwei Sieger gegeben, aber oft nur Besiegte. Schon im lehten Krieg scheint mir dies der Fall gewefen zu sein.

Mögen biejenigen Bölfer und ihre Jührer nun das Worte ergreifen, die der gleichen Auffaljung sind, und mögen diejenigen meine Sond zurücklichen, die im Kriege die bestere Lösung sehen zu müssen allauben. Als Jührer des deutschen Bolfes und als Kangler des Reichse kann ich in die fem Augenflich dem Herches

(25) mur danken, daß er uns in dem ersten schweren Kanmpf um unser Necht so wunderber gestgenet stat, und ish bitten, daß er uns und alle anderen dem richtigen Weg sinden läßt, auf daß nicht nur dem beutschen Weg, sondern gang Europa ein neues Glüd des Friedens guteil wird.

> (Die Abgeordneten erheben fich von ihren Sigen und bereiten bem Führer immer wiederholte Beifallstundgebungen.)

Präsibent Göring: Mein Jührer! Sie haben (c) bie Erllumgnahme ber Reichsgeiterung au ben Problemen des Kampfes, vor allen Dingen aber zu den Problemen des Friedens aufgezigt. Diese Stellung-nahme zeigt die gange Größplägigsteit des Seaatsmannes ebenso, voie die Jandlungen der letzten glorreichen Wochen die gangs Kraft und den höhen Mut des überragenden Soldaten gezigt haben.

Wenn beute nun der Gegner glaubt, gegen diesen vom deutschen Bolst beisgeliebten Gübzer, gegen diesen vom deutschen Bolst der Gebarten vom deutschen Bolst deutschen Bolst gegen biesen vom deutschen Bolst geachteten ersten Geschaten durch Flugblaufbropagande, durch sieder Flugblaufbropagande, deutsch sieder Flugblaufbropagande, deutsch flugblaufbropagande, deutsch flugblaufbropagande und sieden Bolst gegen deutsche Bolst gegen deutsche Bolst gleiche Bolst geschen Bolst sie gemaß ein Bolster vom seinem Bolst sie gemaß ein Bolster vom seinem Bolst sie gesten bestehen Bolst sie gemaß ein Bolst auf seinen Bildere fo belind bertrautt?

Seute, mein Jührer, steht bas Volf einiger benn je um Sie geschart. Was immer Sie von biesem Volf fordern werden, es wird freudig alse in blindem Vertrauen geben. Es wird in blindem Vertrauen den Jührer folgen. Wie ein schlicherner Volk, geglutet im Teuer gewolfiger Terignisse, ist beute die Linkeit Deutschlichen. Das Volf geht dortsin, mein Jührer, und voird dortsin marschieren, mohin Sie ihm die Vickung geben, sei es zum erwünschen Jrieden, sei es Aber auch zum entschlichen Wiederlanden.

# (Braufende Beilrufe.)

Niemals aber haben wir, das deutsche Bolk, freudiger, überzeugter und entschlossener den Willen befundet: (D) Kührer besiehl, wir folgen!

(Die Abgeordneten erheben sich und bereiten bem Führer flürmische Hulbigungen.)

Die Gigung ift gefchloffen.

(Die Abgeordneten fingen die Rationalhymnen.)

(Schluß ber Situng 13 Uhr 30 Minuten.)